## EIN DEUTSCHES FLUGBLATT

IES ist der Text eines deutschen Flugblatts, von dem ein Exemplar nach England gelangt ist. Studenten der Universität München haben es im Februar dieses Jahres verfasst und in der Universität verteilt. Sechs von ihnen sind dafür hingerichtet worden, andere wurden eingesperrt, andere strafweise an die Front geschickt. Seither werden auch an allen anderen deutschen Universitäten die Studenten "ausgesiebt". Das Flugblatt drückt also offenbar die Gesinnungen eines beträchtlichen Teils der deutschen Studenten aus.

Aber es sind nicht nur die Studenten. In allen Schichten gibt es Deutsche, die Deutschlands wirkliche Lage erkannt haben; Goebbels schimpft sie "die Objektiven". Ob Deutschland noch selber sein Schicksal wenden kann, hängt davon ab, dass diese Menschen sich zusammenfinden und handeln. Das weiss Goebbels, und deswegen beteuert er krampfhaft, "dass diese Sorte Mensch zahlenmässig nicht ins Gewicht fällt". Sie sollen nicht wissen, wie viele sie sind.

Wir werden den Krieg sowieso gewinnen. Aber wir sehen nicht ein, warum die Vernünftigen und Anständigen in Deutschland nicht zu Worte kommen sollen. Deswegen werfen die Flieger der RAF zugleich mit ihren Bomben jetzt dieses Flugblatt, für das sechs junge Deutsche gestorben sind, und das die Gestapo natürlich sofort konfisziert hat, in Millionen von Exemplaren über Deutschland ab.

## Manifest der Münchner Studenten

Erschüttert steht unser Dolf vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltfriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Derderben gehetzt. Sührer, wir danken Dir!

Es gärt im deutschen Dolk. Wolsen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wolsen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiclique den Rest der deutschen Jugend opfern? Nimmermehr!

Der Tag der Abrechnung ist gekommen, der Abrechnung unserer deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannei, die unser Dolk je erduldet hat. Im Namen des ganzen deutschen Dolkes fordern wir von dem Staat Adolf hitlers die persönliche Freiheit, das kostsbarste Gut der Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat.

In einem Staat rückichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen.

## Manifest der Münchner Studenten

Fortsehung -

hI, SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Cebens zu uniformieren, zu revolu= tionieren, zu narkotisieren versucht. Weltanschauliche Schulung hieß die verächtliche Methode, das auftei= mende Selbstdenken und Selbst= werten in einem Nebel leerer Dhrasen zu ersticken. Eine Sührerauslese, wie sie teuflischer und zugleich bornierter nicht gedacht werden fann, zieht ihre fünftigen Parteibongen auf Ordens= burgen zu gottlosen, schamlosen und gewissenlosen Ausbeutern und Mord= buben heran, zur blinden, stupiden Sührergefolgschaft. Wir "Arbeiter des Beiftes" wären gerade recht, dieser neuen herrenschicht Knüppel zu machen.

Srontfämpfer werden von Studentenführern und Gauleiteraspi= ranten wie Schulbuben gemaßregelt, Gauleiter greifen mit geilen Späken den Studentinnen an ihre Ehre. Deutsche Studentinnen haben an der Münchner hochschule auf die Besude= lung ihrer Ehre eine würdige Ant= wort gegeben, deutsche Studenten haben sich für ihre Kameradinnen eingesetzt und standgehalten. Das ist ein Anfang zur Ertämpfung unserer freien Selbstbestimmung, ohne die geistige Werte nicht geschaf= fen werden können. Unser Dank gilt den tapferen Kameradinnen und Kameraden, die mit leuchtendem Beispiel vorangegangen sind.

Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf gegen die Partei! Heraus aus den Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot machen will! Heraus aus den hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteifriecher! Es geht uns um wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit! Kein Droh-

mittel kann uns schrecken, auch nicht die Schließung unserer Hochschulen. Es gilt den Kampf jedes einzelnen von uns um unsere Zukunft, unsere Freiheit und Ehre in einem seiner sittlichen Derantwortung beswußten Staatswesen.

Sreiheit und Ehre! Zehn Jahre lang haben bitler und seine Genossen die beiden herrlichen deutschen Worte bis zum Efel ausgeguetscht, abge= droschen, verdreht, wie es nur Dilettanten vermögen, die die boch= sten Werte einer Nation por die Säue werfen. Was ihnen Freiheit und Ehre gilt, das haben sie in zehn Jahren der Zerstörung aller materiel= len und geistigen greiheit, aller sitt= lichen Substang im deutschen Dolf genugiam gezeigt. Auch dem dumm= sten Deutschen hat das furchtbare Blutbad die Augen geöffnet, das sie im Namen von Freiheit und Ehre der deutschen Nation in ganz Europa angerichtet haben und täglich neu anrichten. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, rächt und sühnt zugleich, seine Peiniger zerschmettert und ein neues, geistiges Europa aufrichtet.

Studentinnen! Studenten! Auf uns sieht das deutsche Dolk. Don uns erwartet es, so wie in 1813 die Brechung des napoleonischen, so 1943 des nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes. Beresina und Stalingrad flammen im Osten auf, die Toten von Stalingrad beschwören uns: Frisch auf, mein Dolk, die Flammenzeichen tauchen!

Unser Volk steht im Aufbruch gegen die Verknechtung Europas durch den Nationalsozialismus, im neuen gläubigen Durchbruch von Freiheit und Chre!